## Nº: 257.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 27. October 1829.

Angefommene Frembe vom 24. October 1829.

fr. Gutebefiger Bieczonefi aus Grablemo, I. in Do. 187. Wafferftrafe: Br. Gutebefiger v. Szolbreffi aus Poppen, Sr. Raufmann Brincour aus Geban, Br. Raufmann Rrufe aus Neumuhl, Sr. Raufmann Dehlers aus Ronin, I, in Do. 99. Wilde.

Bom 25. Detober.

Sr. Graf Dziedufgueti aus Reudorf, Sr. Raufmann Gabel aus Berlin, t. in No. 136. Wilhelmöftrage; Sr. Raufmann Richter aus Berlin, I. in No. 154, Buttelftraffe; fr. Erbherr Mileweff aus Cerady, fr. Erbherr Dopol and Oporine no, f. in Do. 168. Wafferftrage; fr. Erbherr Gorcifzemofi aus Golenczemo, Dr. Erbhert Dalefannoti aus Pomargany, I. in Do. 187. Mafferftrage.

Bekanntmachuna.

Muromana Goslin und bessen Chegattin rowaney Goslinie i iego malżonka Christiane Friederice geborne Plath, bas Christina Friederyka z Plathow po ben bei erreichter Großiahrigkeit ber Lete doysciu lat pelnoletności przez ostafern bie Gemeinschaft ber Guter und bes tnig wspólność maigtku i dorobku w Erwerbes in ihrer Che ausgeschlossen, ich malzenstwie wylączyli, co sie niwas hiermit bekannt gemacht wird, nievszem podaie do wiadomości.

#### Obwieszczenie.

Der Doctor medicinae Zeibler zu Doktor medycyny Zeidler w Mu-

Pogen ben 15. October 1829. Poznań, d. 15. Pazdz. 1829. Ronigl, Preuß, Landgericht. Krolew, Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung.

Die hiefelbst an der sogenannten Ras kolike belegene, den Topfermeister Christian Pachschen Scheleuten gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 706 Atl. abgeschätzte Wiese soll Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft merden.

Im Auftrage bes Königl. Land : Gerichts Meserit haben wir zu diesem Bebuse einen peremtorischen Bietungs-Termin auf ben 7. Januar 1830 Morgens 10 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Kaufer hiermit einladen.

Die Tare und Kaufdebingungen konnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin den 17. October 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Zufolge Anftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir im Wege
der nothwendigen Subhastation zum
Verkauf der zu Neu-Lubusch unter Nro.
3. belegenen und dem Philip Schermerle
zugehörigen Ackernahrung, welche aus
einem Wohnhause, Auhstalle, Scheuer,
Garten, 4 Magdeburgische Morgen
Wiesenland, und 31 Morgen Ackerland
bestehend, einen Termin auf den 19.
Januar f. früh um 8 Uhr auf der hies
sigen Gerichtsstube anberaumt, zu welchem wir die Kaussussige, Besitz und

Uwiadomienie.

Łąka tu przy tak nazwaney Rakolike położona, małżonkom garcarza Christiana Paech należąca, sądownie na 706 tal. oszacowana, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Z zlecenia Król, Sądu Ziemiańsk. Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1830. zrana o godz. 10. w naszem Sądzie, na który do posiadania i zapłacenia udowodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Przybicie nastąpi ieżeli prawne przyczyny nieprzeszkadzać będą.

W Skwierzynie d. 17. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney Subhastacyi w Nowym Luboszu sub Nr. 3. położonego, z iednego domu mieszkalnego, iedney stayni, stodoły, 4 morg magd., łaki, i 31 morg roli, składaiącego się gospodaistwa a Filipowi Schermerlowi należącego się, termin na dzień 19. Styczniar, p. zrana o godź. 8. w tureyszey Sądowey Izbie, na który ochotę do kupienia i zdolności do

Zahlungöfähige hiermit vorladen, mit dem Bemerken, daß der Meistbietende nach vorherig erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 21. October 1829. Ronigt. Preuß, Friedensgericht. zapłacenia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy, z tém nadmienieniem, iż naywięcéy daiący za poprzedniczém zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 21. Paźdz. 1829. Król. Pr. Sąd Pokoju.

### Stedbrief.

Am 17. b. M. Abends gegen 5 Uhr hat sich der angebliche Pfarrer Bonciech v. Oftrowicki aus Chonna im Kdnigreich Polen, welcher wegen gemeinen Diebstals zu einer swöchentlichen Gefängnißstrase und Fortschaffung über die Landes-Grenze nach ausgestandener Strase rechtskräftig verurtheilt, und zu deren Abbüsung in dem Külfs-Gefängniß der hiefigen Frohnseste eingesperrt gewesen, aus dempfelben heimlich entsernt.

Indem wir dieses zur bffentlichen Kenntniß bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden und Individuen, diesen Berbrecher, dessen Signalement unten folgt, und der schon seuher wegen eines großen gemeinen Diebstals eine 8monatliche Zuchthausstrafe, im Zuchthause zu Nawicz abgebüßt hatte, wo er sich betreten lassen sollte, zu verhaften, und an und unter sieherer Bedeckung abliesern zu wollen.

Signalement: Vorname, Wonciech; Juname, Offrowick; List gończy.

Nieiaki Xiądz Woyciech Ostrowicki, mianuiący się proboszczem z Choyny w Król. Polskiém, który za dopuszczenie się kradzieży pospolitéy, prawomocnym wyrokiem, na 6 tygodniowe więzienie, i odprowadzenie za granicę kraiu skazanym, i do tuteyszego więzienia celem odsiedzenia téy kary odstawiony będąc znalazi na dniu 17. t. m. z wieczora około godziny 3. sposobność potaciemnego oddalenia się.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy wszelkie władze, aby na zdrodnia za tego, którego rysopis poniżey dołącza się, który tu iuż dawniey względem popełnioney kradzieży pospolitey na 8 miesięczne więzienie w domu poprawy skazany był, i karę tę w domu poprawy w Rawiczu wysiedział, baczne okomieć, w razie spostrzeżenia tegoż przytrzymać i pod bezpieczną strażą nam odstawić go raczyły.

RYSOPIS.

Imie, Woyciech; nazwisko, Ostrowicki; Allter, 48 Jahr; Geburtsort, Rurnif; Wohnort, Chonno in Polen; Meligion, katholisch; Gemerbe, Geiftliche; Große, 6 3oll 1 Strich; Saare, grau; Stirn, breit; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Mafe, lang, ftart; Gesichtsbildung, oval; Gesichtefarbe, gefund; Mund, proportionirt; Bart, grau; Babne, unvollstandig; Rinn, fart; Geffalt, ftart ; Sprache, polnifch, lateinisch und etwas beutsch. Rozmin'am 19. Detober 1829.

Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

Befanntmachung.

Der mittelst Steckbriefs vom 5. v. M. verfolgte Straffing Anton Nowaczok ist wieder ergriffen und an unfre Gefangnig-Abministration abgeliefert worden.

Krotoschin ben 21. October 1829. Fürftlich Thurns und Tarissches Fürstenthums = Gericht.

wiek, 48 lat; mieysce urodzenia, Kornik; mieysce zamieszkania, Choynow w

Polszce; religia, katolicka: stan, duchowny; wzrost, 6 cali I sztrych; włosy, siwe; czoło, szerokie; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, długi okazaly; twarz, okraglawa; cera, zdrowa; usta, proporcyonalne; broda, siwa; zęby, nieliczne; podbrodek, okazała; postać, mowa, popolsku, polacinie, i nieco

poniemiecku. Koźmin, d. 19. Paźdz. 1829.

Obwieszczenie.

Listem gończym z d. 5. z. m. ścigany Antoni Nowaczyk został schwyconym i do naszéy Administracyi więźniów przystawionym.

Krotoszyn, dnia 21. Paźdz. 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiqstwa.

Es ist mir in biesen Togen der Pfandbrief No. 12. Dabrowa, Wagrowiecer Rreises, über 500 Athl. nebst Zinds-Coupons seit Joh. cur. bis Weihnachten 1834 entwendet worden. Ich warne, diesen Pfandbrief zu acquiriren, indem zur Amorstisation desselben bereits die nothigen Schritte geschehen.

Pofen ben 24. Detober 1829.

Rajetan v. Stablewski and Zalesie.